# CURRENDA

## Rekolekcje dla Kapłanów

odbędą się w roku bieżącym u OO. Jezuitów w Nowym Sączu i w Seminarjum diecezjalnem. W N. Sączu zaczynają się 30 czerwca wieczorem i trwają do 4 lipca, w Tarnowie zaś od 22 do 26 września.

P. T. Kapłani zgłoszą sie zawczasu do Przewielebn. ks. Rektora OO. Jezui-

tów, względnie do Najprzewielebn. Rektoratu Semin. Duchownego.

L. 3005.

## W sprawie podatku majątkowego

otrzymaliśmy z Ministerstwa Skarbu autentyczne wyjaśnienie, które w dosłownem brzmieniu podajemy:

Ministerstwo Skarbu Depart. podat. i opł. D. P. O. L. 1732/V. Warszawa, dnia 19 maja 1924 r. Do wszystkich Izb skarbowych, z wyjątkiem Krakowa i Wydziału Skarbowego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Na skutek licznych memorjałów Kurji Biskupich w przedmiocie opodatkowania 1) duchowieństwa oraz 2) majątków kościelnych, klasztornych itp., tudzież celem jednolitej interpretacji ustępu d) art. 3. ustawy o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. Nr. 94. poz. 746), oraz § 4. B. punkt 6 rozporządzenia IV Ministra Skarbu z dnia 1. stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4. poz. 32) — Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, co następuje:

1) Duchowni wszystkich wyznań, którzy faktycznie użytkowują majątki beneficjalne, erekcjonalne itp. majątki kościelne, nie mogą być uważani za posiadaczy prawa majątkowego (użytkowania) — w rozumieniu k. c. i § 17. Rozporządzenia II Ministra Skarbu z dnia 15. listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 123. poz. 996) — albowiem dochody z użytkowanych przez nich majątków stanowią w całości lub w części ich uposażenia służbowe (pensje), które jako takie nie podlega podatkowi majątkowemu.

Duszpasterze zatem podlegają podatkowi majątkowemu tylko od innego ew. posiadanego majątku prywatnego (np. inwentarza żywego i martwego, urządzenia domowego, kosztowności itp.), nie związanego z wykonywanym przez nich urzędem.

Wyrażona w ostatnim zdaniu § 4. B. punkt d) rozp. IV Ministra Skarbu z dnia 1. stycznia 1924 r. zasada, że użytkownik płaci podatek tylko od wartości prawa użytkowania, określonej w myśl § 17. rozp. II Ministra Skarbu z dnia 15. listopada 1923 r., ma zastosowanie do użytkowników duchownych tylko w tych wypadkach, w których oni użytkowują pewien majątek, nie związany z piastowanym przez nich urzędem.

- 2) Majątki kościelne, klasztorne itp., o ile nie służą celom kultu religijnego bezpośrednio, względnie, o ile dochody z nich nie są obracane wyłącznie na powyższy cel, podlegają zasadniczo podatkowi majątkowemu, zgodnie z postanowieniami art. 3. II. punkt d) ustawy o podatku majątkowym i § 4. B. punkt 6. rozporządzenia IV Ministra Skarbu z dnia 1. stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4. poz. 32). Rozumie się, że powyższa zasada nie wyklucza uwolnienia pewnych majątków kościelnych na zasadzie art. 3. I. punkt 4. ustawy o podatku majątkowym, t. j., o ile majątek nie przenosi wartości 3.000 zł.
- 3) Równocześnie Ministerstwo Skarbu poleca umorzyć przypisane od nieruchomości kościelnych (beneficjalnych, kapitulnych, biskupich), klasztornych i innych zrzeszeń religijnych, kwoty drugiej zaliczki na poczet podatku majątkowego, ewent. uiszczone tytułem tej zaliczki wpłaty zaliczyć na poczet pierwszej raty podatku, płatnej w czasie od 10. czerwca do 10. lipca 1924 r.

Powyższe wyjaśnienie poda Izba skarbowa (Wydział skarbowy) do wiadomości wszystkich władz duchownych w okręgu Izby i pouczy je zarazem o treści reskryptów Ministerstwa Skarbu z dnia 5. lutego 1924 r. L. DP. 376 i z dnia 12. maja 1924 r. L. DP. O. 2728/V, oraz dotyczących okólników Ministerstwa Reform Rolnych w przedmiocie możności uzyskania odroczenia terminu płatności rat podatku majątkowego.

Zarazem należy podać odpis powyższego zarządzenia do wiadomości podległych władz skarbowych i — w ślad za reskryptem Ministerstwa Skarbu z dnia 2. stycznia 1924 r. L. D. P. 308/V — wydać stosowne zarządzenia.

Minister Skarbu: Wt. Grabski.

L. 2824.

## O pomnik dla Benedykta XV.

Nuncjatura Apost. w Warszawie przesłała Nam następujący okólnik:

Litterae circulares. — Varsaviae, die 12 mai 1924. — Ill-me ac Rev-me Domine.

Cardinalitiae Commisioni Summus Pontifex Pius XI onus tradidit, ut in Basilica Vaticana erectioni monumenti provideretur ad perennandam sanctam memoriam Benedicti XV, qui Caritatis et Pacis Pontifex merito appellatur.

Eadem Commisio ad omnes Apostolicae Sedis Legatos recurrit, ut ipsi enixe hortentur, quotquot erga memoratum Defunctum sensus venerationis et amoris profitentur, ad hoc, ut sive divites, sive pauperes, suum obolum exhibeant. Ita fiet, ut huiusmodi monumentum, tanto Pontifice et personis, quae illum honorare intendunt, dignum evadat, sitque universum admirationis et amoris plebiscitum erga eundem, qui, tamquam Jesus, pertransiit benefaciendo.

Dum mihi gratissimum est, Tibi, Ill-me ac Rev-me Domine, nobilem hanc invitationem, etiam nomine E-mi Cardinalis Alfonsi Mistrangelo, qui suscribit, quamprimum significare, preces meas adiungo, ut clero et populo tuae Dioecesis, tale propositum communicare velis. Plene confido, universos, tamquam strenuos catholicos, admiratores et filios gratos et affectione plenos, sui Pastoris invitationi fore responsuros.

Interim, ea qua par est reverentia, permaneo E. T. Rev-mae addictissimus in X-to † L. Lauri, Archiepiscopus Ephesien, Nuntius Ap.

Podając niniejszą odezwę do wiadomości, polecamy nadsyłać dobrowolne składki i ofiary na cel powyższy do Kurji Biskupiej.

L. 2976.

## Składki na Ziemię św.

z Wielkiego Piątku przesłano Centralnemu Komitetowi w Krakowie w kwocie 1453 zł. Komitet potwierdza odbiór:

Centralny Komisarjat Ziemi św. w Krakowie. Klasztor Braci Mniejszych (OO. Reformatów). — Kraków, 22 maja 1924. — Do Najprzew. Kurji Biskupiej w Tarnowie.

Imieniem Gen. Komisarjatu Ziemi św. poświadczam odbiór 1453 zł. na utrzymanie pamiątek w Ziemi św., zebranych w parafjach diecezji tarnowskiej, i tak Najprzewielebniejszej Kurji Biskupiej, jak i wszystkim Ofiarodawcom, składam serdeczne "Bóg zapłać".

(L. S.)

O. Zygmunt Janicki, Gen. Komisarz Ziemi św., włr.

L. 2944.

## Towarzystwo dla ociemniałych w Polsce z siedzibą we Lwowie,

które ma na celu moralną i oświatową opiekę nad niewidomą dziatwą i młodzieżą, pragnąc działalnością swą objąć jak najliczniejsze jednostki pozbawione wzroku, zwróciło się do Kurji Biskupiej z prośbą o dostarczenie mu za pośrednictwem Urzędów parafjalnych następujących danych:

- 1. Imię i nazwisko niewidomego.
- 2. Rok urodzenia.
- 3. Miejsce zamieszkania (adres).
- 4. Narodowość.
- 5. Wyznanie.
- 6. Stan majątkowy i zatrudnienie rodziców.

Odnośne wykazy i daty zechcą P. T. XX. Proboszczowie przesłać jak najrychlej do Kurji Biskupiej.

L. 2747.

### Udział dzieci szkolnych w misjach.

Biuro Episkopatu Polskiego w Warszawie nadesłało Nam okólnik, zawierający uchwały Komitetu Biskupów, powzięte na sesjach 20 i 21 marca b. r., w którym to okólniku między innemi oznajmiono, iż Minister W. R. i O. P. prosi, aby, jeśli będą w parafjach misje, wygłaszano specjalne nauki dla dzieci, i zawiadamia, że dzieci szkolne na te tylko nauki będą uwalniane.

### Następna wizytacja kanoniczna

w b. r. obejmie dekanat wielopolski i drugą część dekanatu mieleckiego. Bliższe oznaczenie dni i porządku wizytacji podane będzie do wiadomości w swoim czasie.

## Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych za czas od 5 maja do 1 czerwca 1924.

Zamianowani: ks. Jan Wcisło, proboszcz w Witkowicach, wicedziekanem dekanatu ropczyckiego, a ks. Dr Władysław Kuc, proboszcz w Ropczycach — notarjuszem tegoż dekanatu; ks. Jan Rosiek, proboszcz w Kamienicy, wicedziekanem i wizytatorem nauki religji w szkołach dekanatu łąckiego.

Instytuowany dnia 19 maja na probostwo w Borzęcinie: ks. Franciszek Łacki, ekspozyt z Medrzechowa.

Przeniesieni: ks. Ludwik Pilch, ekspozyt w Rudzie, w tym samym charakterze do Mędrzechowa; ks. Jan Zachara, wikarjusz w Kamienicy, na ekspozyta do Rudy; ks. Jan Węgrzyn, administrator z Borzęcina, na posadę wikarjusza do Kamienicy.

Egzamin konkursowy złożyli w dniach 13 i 14 maja b. r. PT. XX.: 1. Wincenty Bialik, 2. Roman Brożek, 3. Władysław Kurek, 4. Władysław Lalik, 5. Józef Leśniak, 6. Aleksander Rusin, 7. Tomasz Sandecki, 8. Jakób Stosur.

### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 1 czerwca 1924.

Ks. Roman Sitko

† Leon
Biskup